# 38. BEKANNTMACHUNG des Stadthauptmanns.

### Betr. die Anmeldung jüdischen Vermögens.

Nach der Verordnung des Generalgouverneurs vom 24. I. 1940 ist das gesamte jüdische Vermögen anzumelden.

Die Anmeldungen sind unter Benutzung amtlicher Formblätter bis zum 1. III. 1940 abzugeben. Die vorgeschriebenen Formblätter werden von den 6 städt. Bezirksämtern für die in ihrem Bereich wohnhaften Anmeldepflichtigen und von der Geschäftstelle der jüdischen Kultusgemeinde, Skawińskagasse 2, am Montag den 19. II. 1940 während der ordentl. Dienststunden ausgegeben.

Die ausgefüllten Formblätter sind beim Stadthauptmann in Krakau abzugegeben. Zu diesem Zwecke sind 3 Annahmestellen für Vermögensanmeldungen eingerichtet, die für bestimmte Bezirke zuständig sind, und zwar:

Annahmestelle I für die im VIII. Bezirk wohnhaften Anmeldepflichtigen — im alten Rathaus, Krakauerstr. (Krakowska) Nr. 40, Zimmer 8 u. 9.

Annahmestelle II für die im IX, X, XI, XXI u. XXII Bezirk wohnhaften Anmeldepflichtigen — im Rathaus Podgórze, Tarnowerstr. (Limanowskiego) Nr. 2, I. Stock.

Die Anmeldungen sind abzugeben von den Anmeldepflichtigen mit den Anfangsbuchstaben:

A — K in der Zeit vom 20. II. bis 24. II. 1940,

L — Z in der Zeit vom 26. II. bis 1. III. 1940.

Vermögen, das nicht innerhalb der Anmeldefrist angemeldet worden ist, gilt als herrenlos und wird nach Ablauf der Anmeldefrist auf Grund des § 8. der Verordnung über das Verfahren bei der Beschlagnahme von privatem Vermögen vom 24. I. 1940 eingezogen.

Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden mit Gefängnis und mit Geldstrafe bis zu unbegrenzter Höhe oder mit einer dieser Strafen, in besonders schweren Fällen mit Zuchthaus bestraft.

Krakau, den 15. Februar 1940.

Der Stadthauptmann i. V.

Schmid.

# XXXVIII. OBWIESZCZENIE

804981 V RARA

## Starosty Miejskiego.

#### o zgłoszeniu mienia żydowskiego.

W myśl rozporządzenia Generalnego Gubernatora z dnia 24. I. 1940 r. należy zgłosić wszelkie mienie żydowskie.

Zgłoszenia dokonać należy na urzędowych formularzach najpóźniej do dnia 1 marca 1940 r. Przepisane formularze wydaje się w poniedziałek dnia 19 lutego 1940 r. w czasie zwykłych godzin urzędowych w biurach 6-ciu miejskich Urzędów Obwodowych dla osób zobowiązanych do zgłoszenia i zamieszkałych w obwodzie danego urzędu oraz w lokalu Żydowskiej Gminy Wyznaniowej ul. Skawińska 2.

Formularze winny być po ich wypełnieniu oddane w Starostwie Miejskim w Krakowie.

W powyższym celu stworzone zostały dla tych zgłoszeń 3 biura przyjęć właściwe dla poszczególnych dzielnic a mianowicie:

Biuro przyjęć I: dla zobowiązanych do zgłoszenia i zamieszkałych w VIII dzielnicy w Starym Ratuszu, ul. Krakowska Nr. 40 pokój Nr. 8 i 9.

Biuro przyjęć II: dla zobowiązanych do zgłoszenia i zamieszkałych w IX, X, XI, XXI i XXII dzielnicy, w Ratuszu Podgórskim, ul. Limanowskiego Nr. 2, I p.

Zgłoszenia winny być oddane przez osoby zobowiązane do zgłoszenia, których nazwiska rozpoczynają się od liter:

A-K, w czasie od dnia 20. II. do 24. II. 1940 r.

L—Z, " " " 26. II. " 1. III. 1940 r.

Mienie nie zgłoszone w czasie wymienionym uważać się będzie za bezpańskie i ulegnie po upływie czasokresu przewidzianego dla zgłoszeń na podstawie §. 8 Rozp. o postępowaniu przy zajęciu mienia prywatnego z dnia 24. I. 1940 r. konfiskacie.

Przeciwdziałania przeciwko niniejszemu rozporządzeniu karane zostaną więzieniem lub grzywną do nieograniczonej wysokości albo też jedną z tych kar, w wypadkach zaś niezwykle ciężkich domem karnym.

Starosta Miejski

Kraków, dnia 15 lutego 1940.

Schmid.

and the conversion in the contract of the cont 

er et de la fille de la companya de 

the distribution design at 

The state of the s

All the transfer of the state o

Consider Contact the Contact of the South Contact of the South Contact of the Con 

ASSEMBLE TOWN THE BUILDING TO A CONTROL OF THE PARTY OF T

og er at til skalende skalende skalende til skalende skalende skalende skalende skalende skalende skalende ska Og er at til skalende skalend